Bill. Uni 4 er 8 pt.

# Der Hausfreund

- Zeitschrift für Gemeinde und haus - Organ der Baptistengemeinden in Polen -

Nummer 23

8. Juni 1930

36. Jahrgang

Schriftleiter: A. Knoff, Łódź, ul. Smocza 9a.

Bostabreffe: A. Knoff, Łódź, skrz. poczt. 342

Der Sausfreund" ift zu beziehen durch den Schriftsleiter. Er koftet im Inlande vierteljährlich mit Porto: 1—2 Er. je 31. 2.65, 3 u. mehr Er. je 31. 2.25. Nordsamerika und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Mt. 8.

Postschecksonto Warschau 62,965. Gaben aus Deutschen land werden an das Verlagshaus der deutschen Baptisten, Cassel, für Rechnung des "Hausfreund" ersbeten, aus Amerika und Canada an den Schriftleiter.

## Entzünde uns!

Du Quell des Lichtes rein und flar, Entzünde unfre Herzen Und laß sie brennen als Altar Wit goldnen Himmelskerzen.

Wir sollen leuchten in der Welt Und Deine Liebe fünden, Wer leuchten soll im dunkeln Zelt, Den mußt Du erst entzünden.

Dein Heil'ger Geift, die Himmelsglut Laß unfre Herzen rühren Und uns mit heil'gem Glaubensmut An unfre Werte führen. Tritt uns in heil'ger Stunde nah, Du Licht der Belt voll Liebe, Und führ uns über Golgatha Zum Zag der Geistestriebe.

Und wo Du dann uns hingesandt, Laß uns Dir, Meister, gleichen, Und denen, die gottabgewandt Die Lebensleuchte reichen.

Herr, sieh uns also gnädig an, Benn wir Dich gläubig nennen, Laß Deine Funken uns empfahn, Bis wir in Liebe brennen.

E. Schreiner.

# Das dreifache Geheimnis des Heiligen Geistes.

Bon J. S. McConten.

Fortfetung.

Doch, wie zuverlässig diese Beweisführung auch ift, so wird sie noch verstärkt durch ben nächsten großen Beweis, daß wir Ihn wirklich so empfangen haben, nämlich 2. Durch das Zeugnis des Geistes selbst; durch unsere eigene Ersahrung seiner Einkehr, als wir die Bedingungen erfüllten. "Nun wir denn sind gerecht worden durch den Glauben, so haben wir Krieden mit Gott durch unsern herrn Zesum Christ." Erinnern sich nicht viele vom uns an Ort und Tag und Stunde, da, als wir unsere Sünden bekannten und an den herrn Jesum Christum glaubten, unsere herzen erfüllt wur-

\$\displays \displays \displ

den mit dem mundervollen Frieden und der Frende Gottes? Oder, wenn auch manche an= dere von une Zeit und Ort nicht so bestimmt miffen, war die Erfahrung des Friedens, der an Stelle der jahrelangen Unruhe und Qual ein= fehrte, weniger bestimmt und munderbar, weil derfelbe allmählich und ftille über uns fam? Der Beift gab unferem Geifte Zeugnis. Reine andere bestehende Macht als nur der Beilige Geift konnte folden Frieden hinsichtlich vergangener Gunden mitteilen, wie wir ihn befigen. In Bezug der Vergangenheit ift Jejus allein unfer Kriede, und nur der Beilige Geift tonnte unjerem Bergen die Erfahrung jenes Friedens geben. Die Tatjache, dag der Friede da ift, ift absoluter Beweis von der Wegenwart des Geiftes. Niemand foll uns diefes bewußte Zeugnis von Seiner Gintehr rauben. Wir wiffen, Er wohnt in uns; denn niemand als Er allein könnte solche Frucht in uns wir= ten wie die, deren wir uns bewutt find. taten Buge, wir glaubten, und Er tehrte bei uns ein, "daß Er bei euch bleibe emiglich". Mögen unsere Bergen beruhigt fein. Es tut auch nichts zur Sache, daß dies vielleicht gerade nicht das ist, was wir unter der "Gabe des Beiligen Geiftes" verstehen. Es tommt darauf an, was Gott fagt. Und je eher wir uns der Ausdrucke Gottes bedienen, Gottes Darftellungen annehmen und Gottes Befehle befolgen, desto eher wird die Dunkelheit, welche diese so koltbare Wahrheit umgibt, schwinden und das helle Tageslicht in unfere Geelen eindringen.

3. Es wird in Gottes Wort beständig behauptet, dag Glänbige den Geist Gottes haben. Beachte, wie nachdrücklich dies betont wird. "Biffet ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel feid und der Geift Gottes in euch wohnet?" (1. Ror. 3, 16.) Richt, daß wir es hernach fein werden, jondern dag wir Glaubige jett der Tempel Gottes sind, und dag der Geift Gottes jett in und wohnet (gegen= wartige Zeitform). Beachte wieder die Zeit= form in der folgenden Stelle: "Oder wisset ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des Beiligen Beiftes ift, der in euch ift, welchen ihr habt von Gott?" (1. Ror. 6, 19.) Wiederum: "3hr foid der Tempel des lebendigen Gottes" (2. Ror. 6, 16). Cbenfalls: "Bersuchet euch felbft, ob ihr im Glauben feid; prüfet euch felbft. Dder ertennet ihr euch felbft

nicht, daß Jefus Chriftus in euch ift? Es fei denn, daß ihr untüchtig feid" (2. Ror. 13, 5). Wie flar ift besondere diefe lette Stelle über die angeführten Puntte! Beachte wiederum diese einfache Bedingung: "Berfuchet euch felbft, oder prufet euch felbft, ob ihr im Glauben feid; das ift: feid ihr Gläubige? Bertraut ihr einfach dem Berrn Jesus Chriftus für eure Errettung? Wenn fo, "erkennet ihr euch felbft nicht, daß Jesus Christus in euch ist?" Es sei denn, daß ihr findet, nachdem ihr euch selbst geprüft habt, daß ihr untüchtig oder unrecht feid, die Probe nicht besteht, day ihr euer Vertrauen nicht auf Christum, jondern auf jontt etwas fett. Wie einfach ist dies alles und wie im Einklang mit der Mahrheit, wie fie Petrus predigte! Er sagt: "Ent Buße und glaubt an Jesum Christum!" Und Paulus spricht zu denjenigen, die Buge getan haben und jest Gläubige find: "Wiffet ihr nicht, daß die einzige Frage, die ihr euch zu stellen habt, die ift: Glaube ich an Jesum Chriftum? Menn fo, dann wohnt Jefus in euch durch den Sei= ligen Geift." Geliebte, wenn wir auch nie= mals eine außerordentliche Gefühlberfahrung gemacht hatten von der innewohnenden Gegen= wart des Beiligen Beiftes im Bergen, fo mare es eine gewagte Sache — um feinen ftarteren Ausdruck zu gebrauchen —, die herrliche Tatfache Seiner Innewohnung zu leugnen ange= fichts der beständigen, ausdrücklichen Berfiche= rungen des Wortes Gottes, daß wir Sein Tempel find, daß Er tatfachlich in uns wohnt und daß wir jest diese große Gabe des Sciligen Geiftes besiten.

4. Christus und die Apostel segen diese Wahrheit immer voraus, wenn fie die Gläubigen anreden. Beachte Pauli Frage der Bermunderung, daß fie auch nur für einen Augenblick diese Fundamentalwahrheit aus dem Auge verlieren follten. "Dder! Bie! Biffet ihr nicht?" (1. Ror. 6, 19.) - Seid ihr unwissend oder vergeglich bezüglich diefer großen und herrlichen Wahrheit, daß der Geift Gottes in euch wohnet? (1. Ror. 3, 16.) Bezweifelt ihr Seine Gegenwart, weil ihr feine folche mundervolle Grfah= rungen gemacht, wie ihr vielleicht erwartet habt? Bergeffet ihr, daß Geine Innemohnung nicht von euren Gefühlen abhängig ift, fondern von eurer Berbindung mit Chrifto, die fcon langft bergeftellt murde von Gott durch euren Glauben an Ihn? (1. Kor. 1, 30.) Und in Apg. 19, 2 spricht er zu ihnen: "Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet?" Damit zeigt er an. daß alle Kinder Gottes den Heizligen Geist empfangen zur Zeit ihrer. Buße und ihres Glaubens an Christum.

So auch beachte Chrifti Stellung Diefer Frage gegenüber in Seinem fortwährenden Webrauch des Wortes "Bleibet". "Bleibet in mir und ich in euch." "Ber in mir bleibet." "Und nun, Rindlein, bleibet in 3hm" (1. 3oh. 2, 28). Bas lernen wir hier? Offenbar diefe Bahrheit: Das Bort "bleiben" bedeutet: gu verweilen, an dem Orte zu verhar= ren, wo du bereite bift. Benn wir irgend jemand ersuchen, zu bleiben, in einem Bimmer zu verweilen, fo verfteben wir fofort, daß der Angeredete fcon da ift. Wenn Paulus bei Gelegenheit des Schiffbruches fagte: "Wenn diese nicht im Schiffe bleiben, so könnt ihr nicht gerettet werden," fo wiffen wir, daß fich die Leute im Schiff befanden. Beil nun der Sunder außer Chrifto ift, spricht Er zu ihm: "Komm!" Aber Sein Wort an den Gläubigen ift: "Bleibe, verweile," weil er schon und auf ewig in Chrifto ift. Es fann aber fein Menich in Chrifto fein und den Seiligen Geift nicht empfangen haben. Es ift unmöglich. Denn Er ift es, der den Beiligen Geift mitteilt. In Ihm ift Leben, und in dem Augenblick unferer Verbindung mit 3hm im Glauben muffen wir den Geist empfangen. Sobald der Draht mit dem Dynamo verbunden wird, empfängt er den elettrischen Strom; jo lange die Miche in Verbindung bleibt mit dem Weinstock, empfängt fie das Leben des Weinstods. Co können wir nicht mit Chrifto durch den Glauben verbunden werden, ohne Seine fräftige Auferstehungsgabe zu empfangen. "Ich bin der Beinstod, ihr seid Fortsetzung folgt. die Reben."

## Aus der Bertstatt

Während die werten Leser diese Rummer des Gausfreund" durchsehen, ruften die Abgeordneten der Gemeinden in Kongreß Polen für die Reise zur

Ronferenz nach Radawczył, wo die Konferenzen schon oft und in großem Segen getagt haben. In diesem Jahre schließt sich die Ko ferenz wieder an die Pfingstseiertage an und findet mit dem 15. Juni ihren Abschluß.

Ronferengen find immer Sobepuntte, von denen aus die allgemeine Arbeit im Reiche Gottes beffer überschaut werden fann und neues Interesse geweckt und zur Ausdauer auch unter schweren Bedingungen angespornt wird. Aber auch die eigene Arbeit er= fährt eine neue Beleuchtung und tritt flarer vor das Auge, so daß die Mängel und Vorteile besser ers fannt werden und die rechte Ginschäpung erfahren. Das brüderliche Beifammenfein, die Freuden und Leiden der Mitverbundenen ziehen das Band der Gemeinschaft in dem Herrn fester und laffen das Brädifat der apostolischen Gemeinde zu Ferusalem "ein herz und eine Seele" offenbar werden. In diefer Ausruftung konnte jene Gemeinde zu Jerufalem ein Kanal des Segens für das ganze Land und weit über die Grenzen hinaus sein, und diese Qualifitation ist auch und in unferer Arbeit in erster Linie erforderlich, wenn unfre Arbeit eine dem Reiche Gottes nügliche fein foll. Wir wollen deshalb bitten, daß der Beift der Liebe und der Gintracht alle beherrichen und leiten moge, die zur Konferenz fommen, und unfer Beifammenfein fich zu Taborshöhen gestalte, auf denen wir etwas von der Herrlichfeit Jeju erfahren fonnten.

Der Konferenzsonntag soll diesmal eine dreisache Bedeutung haben, und zwar reihen sich an das Konferenzseit noch die Ordination des jungen Predigers der Gemeinde A. Hart und die fünfzigjährige Jubelseier der Gemeinde an. Un allen diesen Freuden und Segnungen werden die werten Konferenzb sucher teilnehmen dürsen und sich mit der jubilierenden Gemeinde freuen über des Herrn Gnade und Seisnen Beistand, die Er Seinem Häuslein in Radawsczyl zum Bestehen und Fortschritt gewährt hat.

Bom 13. bis 15. Mai tagten die Sitzungen der Musschuffe des Unione-Komitees in Lodz, um allerlei wichtige Fragen und Bedürfniffe bes Unionswerfes zu besprechen und dann dem Unionstomitee gur Begutachtung vorzulegen. Aus unferer Berlagsfache find einige Neuerungen zu erwähnen, die beschloffen worden find. Bunachft foll unfer Blatt "Der Sausfreund" von Neujahr 1931 ab in verändertem Format erscheinen, und zwar in bemselben, das er vor dem Rriege hatte. Da das neue bedeutend größere Format aber bei den bisherigen 12 Seiten das Blatt fehr verteuert hatte und andererseits dem Ausschuß eine Sebung des Abonnementspreifes unter ben obwaltenden Umständen noch nicht möglich erschien, muste ein Ausweg dafür gesucht werden, der dann darin gefunden murde, daß das Blatt in bem größeren Format einstweilen nur 8 feitig erscheinen

Gine weitere Neuerung wurde darin geschaffen, daß fünftig alle Familienanzeigen über Todesfälle, Berlobungen und Bermählungen auf der letten Seite unentgeltlich aufgenommen werden von den Abonnenten des Blattes. Geschäftsanzeigen dagegen werden wie bisher gegen entsprechende Zahlung an=

genommen. Bei bem Wunsch, ein Bild zu veröffentlichen, trägt der Besteller die Kosten des Klischees, die für eine Einzelperson Zoty 10 und für eine Kapelle oder Gruppe Zoty 20-ausmachen.

Da für die Familienveränderungen die Bedin's gungen so günstig sind, erwartet der Werkmeister, daß recht viele Anzeigen einlaufen werden, und freut sich, daß er auch nach dieser Seitz den Erwartungen vieler Abonnenten wird dienen können.

Ueber die Herausgabe eines Familienkalenders für die Unionsgemeinden konnte sich der Verlagsaussichuß noch nicht schlüssig werden und will die Angeslegenheit noch einer gründlichen Durcharbeitung unsterziehen. Sollte diese Frage eine bejahende Antswort erhalten, so wird der Werkmeister nicht versfäumen, die werten Leser rechtzeitig damit bekannt zu machen, damit sie keinen fremden Kalender kausen brauchen.

#### Aufgabe und Verheißung.

Die Verheißung des auferstandenen Bei= landes an Seine Jünger lautete: "Ihr werdet die Rraft des Beiligen Geiftes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen fein zu Jerufalem und in gang Judaa und Samarien und bis an das Ende der Erde" (Apg. 1, 8). Mit gang neuer Rraft sollten die Boten des herrn ausgerüftet werden durch den Geist von oben, und dadurch follten fie in den Stand gefett werden, Beugen ihres herrn zu sein in ihrer unmittelbaren Umgebung zu Berufalem, unter ihren eigenen Volksgenossen im ganzen heiligen Lande, unter den Samaritern und unter den heiden bis an die äußersten Grenzen des Erdfreises. Ihnen allen sollen sie als Zeugen durch Wort und Tat den Herrn felbst, Seine Gnade und Sein Beil nahe bringen, fo daß fie jum Glauben kommen und gerettet werden. Damit war ihnen eine ungeheure Aufgabe gestellt, aber auch eine unerschöpfliche Quelle der Kraft und der Freudigfeit eröffnet.

Diese Aufgabe und diese Verheißung sind beide auch uns gegeben. Zur Erfüllung der Aufgabe ist die Verheißung gegeben. Beide gehören zusammen. Wenn die Aufgabe uns gestellt ist, dann gehört die Verheißung und ihre Erfüllung auch uns. Daran kann niemand zweiseln, daß die Aufgabe auch heute allen cenen gestellt ist, die an dem Herrn Jesus und Seiner Erlösung aus Sündenschuld und Sündenverderben Anteil empfangen haben. Ihnen hat Er durch ausdrücklichen Besehl Sein Werk hinterlassen, das sie weitersühren und ausrichten

follen. Er hat es befohlen, daß alle Bölker zu dem Heil, das Er durch Leiden, Tod und Auferstehung bereitet hat, durch den Dienst Seiner Zeugen kommen sollen.

Daran fann fein gläubiger Chrift zweifeln. Die Aufgabe ift heute an Bedeutung und an Ausdehnung ins Ungeheure gewachfen. Jefus ift der Seiland der gangen Welt, nicht nur der fogenannten driftlichen Bolfer Umerifas und Guropas, fondern auch der ftolgen Rulturvolter Uficus, sowie der tiefgefunkenen Stämme, Amerikas und der Inselwelt des Ufrifas, Dzeans. Sein koftbares Beil muy allen Bolfern bezeugt werden. Diese Aufgabe murde fich für une auch dann ergeben, fie mußte auch dann unbedingt erfüllt werden, wenn Er es nicht ausdrücklich befohlen hätte. Sie wurde für une folgen aus dem Glauben an 3hn und aus der Liebe, die wir um Seinctwillen allen Menschen schuldig sind. Wollten wir und diefer Aufgabe entziehen, fo ginge uns felbst unser Anteil an Ihm und Seinem Reiche verloren. Die Erfüllung diefer Aufgabe ift eine Lebensfrage für unfern personlichen Glaubensstand und unser Gemeinschaftswerk.

Woher foll uns dazu die Kraft kommen? Der herr verheißt den Seinen die Kraft des Beiligen. Geistes, das ist nichts anderes als die stillwirkende, aber alles bezwingende Dacht des lebendigen Gottes, denn der Beilige Geift ift Gott. Aber haben wir die Rraft des Heiligen Geiftes? Bir wollen es offen und demutig bekennen: Das Dag von Geiftesmacht und Ecbenstraft, daß die Apostel und die ersten Gläubigen hatten, haben wir nicht. Gewiß war in mancher hinficht auch zu der Apostelzeit nicht alles, wie es hatte sein follen. Aber wenn wir das, mas wir an Rraft und Leben des Geiffes haben, mit dem Reichtum der apo: ftolischen Zeit vergleichen, so muß uns unsere Armut drudend und demutigend gum Bewußtjein kommen. hat ung Gott nach Geinem unerforschlichen Rat Die Duellen Seines Geiftes und Ecbene, die einft fo reichlich floffen, wieder verschloffen? Den Reichtum Geiner Gaben und Rrafte eingeschränkt? Dder liegen die Grunde für unfere Armut auf unferer Seite? Das können wir nicht leugnen, daß unfer Glaube die Probe nicht aushalt. Wir meffen bei unferem Glauben und Bertrauen Gott, den herrn, mit rein menschlichem Dag. Das ift nicht der Glaube der Apostel und der

ersten Gemeinde. Sie hatten den lebendigen, allmächtigen Gott in dem auferstandenen Heiland erfahren, und darum hatten sie einen starken Glauben, der auch eine völlige Liebe und einen völligen Gehorsam erzeugte. Einem solchen Glauben schenkt der Herr die Kraft Seines Heiligen Geistes.

Dem gegenüber trägt unfer heutiges Christentum vielfach den Stempel ichwächlicher Salb. herzigkeit. Das ift ein halbherziger Glaube, der gegen den heutigen Weltgeist und gegen die Weltweisheit verschämte Verbeugungen macht. Wie fann Gott une, wenn wir es mit der Welt und menschlicher Weisheit halten, die Rraft Seines Geiftes verleihen? Die schenkt Er nur denen, die es von gangem Bergen mit 3hm halten, 3hm mit gangem Glauben vertrauen, aller Salbheit, allem Dunkel, aller Beltsucht und Beltliebe, aller Gigenliebe und Selbstsucht entsagen und sich Ihm allein mit ganger hingebung jum Dienft ergeben. Wollen wir das tun und immer aufs neue wieder tun? Er wird uns dann durch ein volles Mag Seines Geiftes zur Erfüllung unferer großen Aufgabe in Gnaden ausruften.

# Die Gefahr des geistlichen Hochmuts.

Es ist bekannt, daß gerade ein Bekehrter fo leicht in geiftlichen Sochmut gerät. Er halt fich nut für einen gang besonderen Menschen. Die ihm zuteil gewordene Gnade follte ihn demütigen, aber er prangt damit, als ware diese Gnade sein Verdienst. Er richtet lieblos die andern, welche noch nicht folche Gnade erlangt haben, und verfällt dem Richtgeift. Er ahnt nicht, wie abstoßend er dadurch wirkt. Er zieht nicht die Geelen gum Beiland burch fein Wefen, fondern er verleidet ihnen die Bekehrung. Jene feben die Fehler Schwächen des Befehrten und erflaren: "Co wollen wir nicht werden; das ift der reine Pharifaer." Und in diefem Urteil der Unbetehrten liegt ja fo viel Bahrheit. Bielleicht hat auch ein Betehrter befondere Gaben empfangen, vielleicht find durch ihn manche gur Betehrung getommen, und was tut er? Er läßt fein Licht leuchten, aber nicht fo, daß die Leute feinen Bater im himmel preifen, fondern er möchte gerne geehrt fein; er möchte,

daß man ihn für ein besonderes Ruftzeug Gottes hielte. Daher ergahlt er gern von dem, was Gott durch ihn getan hat, und er ist geneigt zu glauben, daß nur da etwas im Reiche Gottes geschieht, wo er dabei ift. Wir muffen daher oas Wort des herrn recht beachten; "Es fei denn, daß ihr umtehret und werdet wie die Rinder, fo werdet ihr nicht in das himmelreich tommen." Der herr meint hier besonders die Demut, wie sie sich bei Kindern findet. Gin Rind schaut zu dem Erwachsenen auf. Es halt den Erwachfenen für mehr als sich. Es stellt sich unter jenen, denn es weiß wohl: Er ist flüger und bester als ich. So denkt das Rind geringer von sich. Es kennt feine Schwachheit und weiß, daß es der Silfe bedarf. Diefer Kindesfinn, diefer Beift der Demut muß bei den Rindern Gottes gefunden werden; dann werden fie die andern nicht ab= ftofen von Chrifto, sondern fie werden gum Heiland locken. Wahrhaft demütige Jünger Jesu, welche gründlich in der Erkenntnis ihrer eigenen Günde zusammengebrochen und gedes mütigt find, ftrahlen etwas von dem Frieden Befu aus, den fie genießen. Gie merden auch von der Belt als Gottestinder anerkannt, wie der herr ce ja gesagt hat: "Selig sind die Friedfertigen, denn fie werden Gottes Rinder heißen." Die Großmannssucht hingegen ift ftets widerwärtig, am miderwärtigften jedoch bei Bekehrten. Sie gehört zum kindischen Wesen, wie wir es ja bei Rindern beobachten können. Gie ftreiten fich um den beften Plat, prablen mit ihrer Größe, wenn sie auch nur um eine Linie länger find als andere, und fie spielen auch so gern die Großen. Wie perlen gleich die Tränen bei einem Schüler, oder wie baumt sich sein Trot auf, wenn er heruntergesetzt wied, und wie ftrahlen die Augen deffen, welcher hinaufruden darf; wie felbftgefällig Schaut er auf den Untenfigenden. Behe den Gottesfindern, wenn fie fich foldem findifden Wesen ergeben! Dann werden jie dem Gottcssohn nicht ähnlich; 3hm je länger, je mehr ähnlich zu werden ift unfere Bestimmung. Rann der Bater im Simmel bei uns nicht die Buge des Sohnes Gottes entdeden, fo fann Er uns nicht als Geine Rinder anertennen. Rinder eines Baters haben Achnlichkeit unter einander. Bift du dem Gottesfohn nicht ahnlich, wie willft du dann ein Rind Gottes fein? D. wie kindlich ift der Beiland! Darum tann Er es Seinen Jungern fagen: "Meine Speife ift

die, daß ich tue den Willen des, der mich gefandt hat, und vollende Gein Werk." D, ihr lieben Gotteskinder nah und fern, ich bitte euch im hinblid auf die zweite Bitte des Muftergebetes Jesu, laßt uns recht kindlich werden. Das Reich Gottes wird fich nur dann ausbreiten können, wenn wir heilig als die Rinder Gottes nach dem Borte Gottes, leben, oder wenn uns der himmlische Bater Ceinen Beiligen Beift gibt, daß wir Geinem heiligen Worte durch Seine Gnade glauben und göttlich leben hier zeitlich dort emiglich. Liegt euch also das Rommen des Reiches Gottes am Berzen, dann lebt heilig und göttlich, als die Rin: der Gottes. Von Henoch lesen wir (1. Wiose 5, 22) "Er blieb in einem gottlichen Leben 300 Jahre," und Paulus schreibt (2. Tim. 3, 16): "Alle Schrift, von Gott eingegeben, ift nuße zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, jur Büchtigung in der Gerechtigkeit, daß ein Mensch Gottes fei vollkommen, zu allem guten Wert geschickt."

#### Wie wird man zufrieden?

Es geht durch unsere Zeit ein Bug großer Unzufriedenheit. Beit mehr Menschen als früher hadern mit ihrem Geschick; derer, die fich als zufrieden bekennen, gibt es äußerst wenige. Was ist der Grund zu dieser Er= fcheinung? Gerade in unferer Beit hatten wir manche Urfache gur Bufriedenheit. Fortschritte, die auf das Wohlbehagen der Menschen hinauslaufen, find gerade in den letten Jahrzehn= ten in großer Anzahl gemacht worden. Und doch steht es außer Frage, daß in den Zeiten, da alle diese Errungenschaften noch nicht vor= handen waren, sich die Menschheit zufriedener fühlte. Unfere Eltern und Großeltern haben oft recht einfach, ja armlich gelebt, und doch waren fie gludlicher und befagen ein gufriede. nes Gemut. Es icheint, als ob mit allen neuen Errungenschaften das Berlangen nach weiteren Unnehmlichkeiten des Lebens immer gewachsen ist, als ob unsere Ansprüche steigen, je mehr wir erreichen.

Ein Zug der Genußsucht geht durch die Welt. Einer will es dem andern gleichtun. Genuß erscheint vielen Menschen als der Zweck des Lebens. Worin liegt denn wahrer Genuß? Etwa im Essen und Trinken und in modischer Kleidung? In der Befriedigung allerhand

stinnlicher Begierden? Der gar im Richtstun? Mit nichten! Und doch sind es die Dinge, die am meisten von den Menschen erstrebt werden und deren Ausbleiben sie unzufrieden und unglücklich macht, wie sie wähnen.

n

n

In Bahrheit liegt der Grund des Un= glude und der Ungufriedenheit tiefer, ce ift die Bernfolosigkeit der Menschen. Gott hat den Menichen nicht ohne Ecbenszweck und Aufgabe erschaffen. Diefe zu erkennen und zu erfüllen, den Ruf Gottes zu hören und als jeinen eigenen Beruf zu chren, fann dem Menichen allein mahre innere Befriedigung gewähren und ihn auch mit den äußeren Berhältniffen, felbit wenn sie nicht die idealsten sind, aussohnen. Weiß doch der, der in Wahrheit Gottes Ruf gefolgt, daß das hohe und herrliche Biel des= felben hoch über allem Irdischem und Bergänglichen liegt und daß die oft fehr unvolltommenen Berhältniffe hier unten nur Durch= gangepuntte find, Stationen, furge Salteftellen, die wir pastieren musten, damit auch noch ans dere einsteigen, und wir mit ihnen gum Biele tommen.

Und nun prufe und frage dich einmal, lieber Leser, der du ja auch noch oft an Unzufrieden= heit leidest, ist es am Ende darum, weil du noch zu fehr dein Genüge in irdischen und eitlen Dingen suchtt, ist ce, weil du noch auf zwei Geiten hintst und du dich noch nicht ganz und gar für das eine, was not tut entichie= den? D, vergiß es nicht: die Freiheit und das himmelreich gewinnen teine halben. Wer den Ruf Gottes hort, der muy ihm auch folgen, gang und ungeteilt. Man fann nicht gu gleicher Zeit nach Oft und West geben. Co wird der Riuf gum Beruf, und das arme, mit taufend Faden ans Irdifche gebundene, doch von jeder Welle, von jedem Winde hin und her bewegte Berg still und start, frei und zufrieden und für die Ewigkeit fest durch Seine Gnade.

#### Selig oder unselig.

Wenn ich höre, daß in der Gemeinde jesmand gestorben ist, so muß ich mich immer wieder fragen, wird er doch selig und nicht unsselig aus diesem Leben geschieden sein? Warum sich mein Gemüt so sehr mit dieser Frage besichäftigt, rührt von einem mir unvergeßlichen Traume her, für welchen ich Gott noch in der

Emigteit danten werde. 3ch traumte, ich befande mich in einem gur ebnen Erde gelegenen Stubchen und fah einen mir völlig unbefann= ten Dann am Fenfter eiligft vorbeigeben, der es auf mich abgesehen hatte und zu mir tom= men wollte. 218 ich mich felbft betrachtete, war mein Kleid ziemlich schmutig und zer= riffen, und fo tonnte und wollte ich mich nicht por ihm feben laffen. Da fam mir ploglich der Gedanke, mich auf den Sugboden zu legen und mich schlafend zu ftellen. Gedacht, getan, denn schon im nächsten Moment stand der Un= bekannte vor mir. Er mar fehr verwundert mich zu finden und fagte deshalb: Run, mas foll dies heißen? Er rief mich mehrmals mit Namen, betaftete mich mit dem Sug, aber ich rührte mich nicht. Da fagte er in lautem, tiefem Ernft: 3ch weiß nicht, habe ich es mit einem lebenden oder einem toten Denfchen gu tun, und indem er fich entfernte, fprach er: So, nun bleibe aber auch liegen in alle Gwig= feit. Rachdem der Mann fortgegangen verfiel ich in einen Buftand, welchen gu beschreiben mir nicht möglich ift. Es war die Qual der Solle! Ja, die größte Trubjal, das qualvollfte Leiden einer gangen Lebenszeit ift fein Bergleich mit dem unseligen Leben im Jenseits. Die fortwährend auf= und abmogenden und verklagenden Gedanken und vor allem das von Gott Berlaffensein. Uch, es mar fchredlich! Bor mir die lange, lange Emigfeit und mein verlorenes Leben. Wie ungludlich fühlte ich mich! 3d mochte wohl mehrere Stunden fo geträumt haben. Mit Augftschweiß bedect machte ich auf. Die Sonne beleuchtete mein Schlafgemach, und wie froh war ich, daß es nur ein Traum gemefen. Gott Lob! fagte ich mir, daß du noch auf Erden bift. Aber das mußte ich auch, daß Gott es war, der in solch ernster Weise zu mir geredet hatte.

Und ich gelobte Ihm, von nun an nur Ihm leben zu wollen. Nur selig werden, war nun mein Losungswort. Noch selbigen Tages ward ich durch aufrichtige Buße der Vergebung meisner Sünden gewiß; ich bekam Frieden, unaussprechlichen Frieden durch Gottes Gnade. Drei Dinge aber: Tod, Gericht und Ewigkeit stehen beständig vor meiner Seele. Die beiden ersten erhalten mich in steter Wachsamkeit und im Gebet, das dritte aber macht mich fröhlich, weiß ich doch, daß ich einmal auf ewig selig sein

werde.

D ihr lieben Befer, die ihr noch ohne ben

feligen Frieden mit Gott feid, ich bitte euch, ihr fonnt nichts befferes, nichts eiligeres tun, als in Reue und Leid über eure Gunden euch mit Gott durch Chriftum verfohnen zu laffen. Wie fo bald fann unfere Gnadenzeit aus fein, und dann heigt es: auf ewig verloren, auf ewig unfelig! Gott zeigte mir in jener Dacht, daß man verloren gehen fann, ohne gerade fchlecht und gottlos ju fein, denn ich mar teines von beiden. Von Jugend auf hatte ich Freude an allem Guten und Schönen, war tugendhaft zu nennen und es mar mir ernft mit der Gott= feligkeit. Aber es fehlte mir die Sauptjache, das fühlte ich je länger je mehr, mir fehlte die völlige Singabe an den Seiland und mit ihr die Bergebung meiner Gunden durch Gein Blut. N. N. Banreuth.

## Wie kann man arm im Geiste werden?

Zuerst darfst du keine Engend als eine dir angeborene Charaftereigenschaft betrachten; du mußt vielmehr jede Gnade und Gabe der Macht des Herrn zuschreiben. Sei zufrieden damit, daß du ein Zweiglein bist. Hängt die Frucht voll und reif an dir, so preise die Trefflichkeit der Wurzel, aus der die Früchte stammen. Lebe du von dem Sohn, wie Er vom Vater lebt. Das Licht, welches das Meer der Küste bescheint, könntest du eher der Erde zuschreiben, welche es so schön macht, als daß dn irgend eine Gnade, irgend eine Tugend des christlichen Charakters dir als dein Eigentum, aus dir entsprossen, zuschreibst. Was haft du, daß du nicht empfangen hast?

Sodann vergleiche dich nicht mit denen, die tiefer stehen als du, sondern mit dem Gott über dir. Wir sind nur zu sehr geneigt, unsre weißen Kleider mit den befleckten Gewändern anderer zu vergleichen, anstatt mit den Kleidern derer, welche weißer sind, als ein Walker sie machen kann.

Zum dritten habe einen Blick für alles, was deine Mitmenschen Gutes haben. Sei gewiß, sie haben dessen mehr, als wir oft ahnen, auch die, welche behaupten, sie seien nicht religiös. Durch Demut achtet einander, einer den andern höher denn sich selbst. Manche mögen hinter dem höchsten Ziel zurückgeblieben sein, welche, wenn sie in unsrer Lage gewesen

waren, uns weit zuruckgedrängt hatten; mahrend andere, wenn sie sich unster gunstigen Umstände erfrent hatten, uns in allem, was wir je erreicht haben, weit übertroffen hatten.

Jum vierten betrachte dich als Gottes Beauftragten für andere, so daß du, wenn irgend
ein Anspruch an dich gestellt wird, daß du
helsen, lehren oder jemand von irgend einer Fessel befreien mögest, vor Gott deine gänzliche Unfähigkeit erkennen und demütig bittest,
er wolle durch deine Hand das Brot gehen
lassen, um welches der arme Wanderer, der an
deine Tür gekommen ist, bettelt.

F. B. Meyer.

#### Richt zu fpät.

Sie tam nie gu fpat, die gute Botenfrau. Sie ging nun schon fast vierzig Jahre lang, Tag für Tag denfelben Weg. Wenn auch die gaft oft den Ruden schwer drudte, das alte Berg war leicht und fröhlich. Ihre guten blauen Augen strahlten von Liebe und Gute, und aus ihrem lieben, alten, runzeligen Gesicht leuchtete es wie ein stiller Abendhimmel. Groß und flein liebte die Alte, denn fie hatte für jeden ein freundliches Wort und einen liebevollen Blid, fo daß die Leute, denen fie ihre Patete brachte, immer noch ein Studchen Liebe extra mit bekamen. Der Wald, den die Alte täglich durchschritt auf ihren Wan= derungen, ift ihr lieber Freund. Er ift ihr eine lebendige Predigt von der Allmacht und Gute Gottes. Ja, fie versteht die Stimme des Waldes, und der Wald kennt sie auch. Es scheint, als streckten ihr die alten Tannen die Urme entgegen und als fagten fie: "Bir tennen une ichon, du gehörst zu une!" Die gute Alte hat ein offenes Dhr für die Sprache des Waldes, ihr Raufchen erweckt Emigteits= gedanten in ihr, und der sprudelnde flare Waldbach erzählt ihr von dem ewigen Waffer des Lebens, und die Bogel und Blumen fingen und fagen von der Ehre Gottes und von Geis ner Liebe und Freundlichkeit. Un heißen Sagen, wenn die Sonne brennt, ruht die Alte gern aus auf bemooftem Stein im Schatten der Baume und ftellt ihren ichweren Rorb neben fich, um auch dem alten Ruden etwas Ruhe ju gonnen. Dann rauschen die Sannen über ihr und erzählen ihr von längst verschwundenen Sagen. Es gab eine Beit, in der die alte

Botenfrau jung war und glückelig; eine Zeit, in der ihr Herz höher schlug, wenn sie an die innige Liebe dachte, die des Nachbars Fritz u ihr hatte. Später wurde sie seine liebe Braut, und die Tannen haben es gehört, als ein junges, glückliches Menschenkind seine Lieder in den Wald hineinsubelte und Lobe und Danklieder hinausschickte zu dem, der die Herzen lenkt wie Wasserbäche.

n

1

a

Dann zog eine duntle Wolfe herauf an diefem ftillen Gludehimmel. Ge tamen Berführer aus der großen Stadt, die dem Frit viel zuflüfterten von Freiheit, von Geld und Glang und von einer neuen Beit, die den alten Gott nicht mehr gebrauche. Der Arme glaubte den Seelenverderbern, und als ihm jeine Brant Vorwürfe machte und ihn mit fanfter und doch fester Sand gurudziehen wollte zu ihrem Gott, da wandte er sich in wildem Trots von ihr und stürmte fort, um die Freiheit zu sucher. Da wurde es fehr dunkel in dem Bergen des Mädchens, und sie rang und flehte in heißem Gebet: "Berr, führe ihn gurud zu mir!" Tage und Wochen vergingen, aber ihr Gebet fand feine Erhörung. Sie wartete von einem Tag zum andern, und oft sahen die Tannen ihre heißen Trannen fliegen.

Endlich wurde es still in ihrem Herzen, sie hatte sich durchgerungen durch Nacht zum Licht; sie lernte an der Hand ihres himmlischen Vaters ihr Kreuz geduldig tragen, und aus dem verzweiselten "ich muß leiden," wurde ein freudiges "ich will leiden!"

Jahre um Jahre gingen dahin. Aus dem jungen, blühenden Mädchen ist eine alte Frau geworden, aber noch immer betet ihr Herz für den armen verführten Freund. Doch nicht mehr wie früher: "Führe ihn zurück zu mir!" nein, jest sleht sie nur noch fort und fort: "Herr, laß ihn nicht verloren gehen, ziehe ihn zurück zu dir, ehe es zu spät ist!"

Heute scheint die alte Botenfrau nicht Zeit zu haben, sich von den Tannen etwas vorplausdern zu lassen. Ihr Nuheplätzchen bleibt leer, obgleich es so recht einladend aussieht. Sie hat ihre Pakete schon abgeliesert, und nun schreitet sie rüstigen Fußes auf dem Heimwege durch den Wald. Die Tannen schütteln erstaunt die ehrwürdigen Häupter; so haben sie die Alte noch niemals laufen sehen. Was ist es nur, das sie so eilig vorwärts treibt? Sie achtet kaum des Weges, sie hat heute nicht

einmal ein Auge für die Pracht der Natur. Es ist ihr, als trieben sie unsichtbare Mächte vorwärts, als riefen die Tannen: "Säume nicht, säume nicht!" und als zwitscherten die Vögel: "Beeile dich, beeile dich, ehe es zu spät ist."

Jest hat sie gleich das Dorf erreicht, da liegt auch schon ihr Hänschen, das erste dicht am Walde. So, nun ist sie da, keuchend vom eiligen gaufen. Aber mas ift das? Auf der Bant vor dem fleinen Saufe fitt die gufam= mengefuntene Gestalt eines alten Diannes, den But tief in die Stirn gedrückt. Sollte es ein Rranter fein? Ja, wirklich, der alte scheint frank und ohne Befinnung. Schnell ift der Rachbar herbeigerufen, und ftarte Manner= arme tragen den Rranken in das kleine Stübchen der Botenfrau und legen ihn auf das alte Sofa. Geschäftig ift die Alte bemuht um den Armen; fie öffnet das fleine Fenfter, da= mit die milde Abendluft die heiße Stirn um= fächeln tann. Warum flopft ihr das herz gum Zerspringen, und weshalb kann sie den Blick nicht abwenden von dem elenden, schmerzvoll verzogenen Gesicht des alten Mannes auf dem Sofa. Plötlich schlägt dieser die Augen auf, — da zittert ein Schrei durch den kleinen Raum. Frit --!

Die alte Botenfrau ist niedergesunken an dem Sofa. Ihre zitternden Arme umschlingen den alten Mann, und sie nimmt sein müdes Haupt au ihre Brust, während Träne um Träne über ihre Wangen rollt. "Zu spät!" kommt es stöhnend von den blassen Lippen des Kranken. "Nein nicht zu spät für das ewige Leben!" tröstet mit zärtlichem Blick die alte Frau. Der Kranke hebt schwerfällig die Hand und zeigt nach oben; dann kommt leise und langsam ein Geständnis über seine Lippen von einem Leben voll Sünde, Torheit, Elend, Armut und Kamps, aber auch voll tieser Reue und Buße und Sehnsucht nach Gnade und Versagebung.

Es wird still im Stübchen; die Engel Got tes steigen herab und tragen die Gebete und Seufzer empor, die hier zwei müde Menschenfinder vor das Herz ihres himmlischen Baters bringen. "Mir ist Erbarmung wiederfahren," sprechen jetzt laut die zitternden Lippen der alten Frau. "Erbarmung, deren ich nicht wert," flüstert der Kranke mit letzter Krast. Noch ein inniger Dankesblick, ein schwacher Druck

der Hand — und ein verlorener Sohn, der noch im letten Augenblick seines Lebens den Weg zum Laterherzen gefunden hatte, konnte in das himmlische Baterhaus einkehren.

Draußen rauschte der Wind in den Tannen, die Sonne ging unter und ihre letten Strahlen gossen einen goldigen Schimmer über das einsame Stübchen und vergoldeten auch den weißen Scheitel der alten Frau, die nech immet auf den Knien lag.

Der andere Morgen findet die Alte wieder pünktlich auf dem Wege der Pflicht. Aber heut kommt sie nur langsam vorwärts; sie scheint viel älter geworden und in ihren Augen glänzt es wie ein Licht aus der zukunftigen Welt.

Dann kommt ein Tag, an dem die Tannen die Alte vergeblich erwarten. Sie ist auf Erden niemals zu spät gekommen, nun hat sie ihr Werk vollendet, und der Herr hat sie heimgerufen.

### Die Entstehung und der Werdegang der deutschen Baptistengemeinden in Rio Grande do Sul, Brasilien.

Bon &. Horn.

Richt zufällig, aber Gott wohlgefällig war es, das Licht des Evangeliums auch in Diefes verfinsterte und vom Un= und Aberglauben be= herrschte Land eindringen zu lassen, und zwar zu gleicher Zeit im Rorden und im Guden. Es tragen wohl in Brafilien die Städte, Bluffe und feibst verschiedene Unstalten heilige Ramen, wie: San Miguel, Sao Paulo, Santa Bar= bara, Santo Christo u. a. m.; doch die Diens ichen find weit entiernt davon, heilig oder geheiligte, genannt gu werden. Richt nur, daß die Ureinwohner des Landes in Gunde dahin= leben, auch die eingewanderten Deutschen, Sta= liener, Ruffen und Polen tennen nur mit ge= ringen Ausnahmen Unfpruch auf diefes Pra= difat erheben. Gie haben wohl Intereffe für alles: für Politit, Birtichaft, Sandel und Gemerbe, für Sport, Bereinemefen, für Spiel, Befang, Diufit und Tang, doch für Religion find die allerwenigsten gu haben. Ihnen ift Religion Privatsache und laffen feben nach feiner Façon felig werden. Darüber wiffen die Netrologe (Nachruf) in den Zeitungen viel zu sagen. In Prosa und Poesie preist man die Verstorbenen selig, selbst dann, wenn sie bei Sauf und Tanzgelag durch die Kugel eines Mörders aus der Zeit in die Ewigkeit beförstert werden.

So fieht es in religiöfer hinficht in Brafilien aus, sowohl in der Stadt, als auf dem Lande. Wie muß es erst vor 50 Jahren unter der Bevölkerung ausgeschen haben? Der Ver= faffer einer Dentichrift, anläglich der Jahrhundertfeier der eingewanderten Deutschen in Rio Grande do Sul, nimmt darauf Bezug und charafterifiert einen damaligen Pfarrer, der gu gleicher Zeit auch Schenkwirt mar, wie folgt: "Im firchlichen Ornat bestieg der Pfarrer die Rangel und gab zunächst der anwesenden Ge= meinde bekannt, dag bei ihm im großen Saal nachmittag Rirmes, verbunden mit einem Tangvergnügen, stattfindet, wozu jedermann eingeladen wird und Zutritt hat" und, nachdem die= fes geschehen, ging er erft zu feiner Umtshand= lung über. Beiter fügt der Schreiber hingu: "Benn zu jener Beit hier Baptiften ihre Tas tigteit entfaltet hatten, fie hatten viele Unhanger gewonnen."

Aus oben Geschildertem geht hervor, daß die Kirche samt ihren Pfarrern kein göttliches Leben kannten, und woher sollten sie es auch kennen? War es doch die Zeit, wo in Deutschsland der Rationalismus seine Blüten und Früchte trug. — Wer kümmerte sich da um die weltentlegenen deutschen Emigranten. Sie waren sich selbst überlassen und machten diesenigen zu Pfarrern, die sich aus der Mitte ihrer Zeitgenassen durch Kenntnisse oder Wissenschaft abhoben.

Vor etwa 50 Jahren drang der erste Lichtsstrahl in diese geistige Umnachtung ein. Eswar auch kein Großer, oder Gebildeter dieser Welt, den der Herr gebrauchte, im Süden Brasiliens ein Feuer anzuzünden, das sich dann immer weiter ausbreitete und noch in heller Flamme brennt.

Im Jahre 1881 siedelte sich ein biederer Ackersmann unter seinen Landsleuten auf der Linie Formosa, bei Santa Eruz, mit Namen Karl Feuerharmel an. Er war mit seiner zahlreichen Familie aus Deutschland, aus dem Kreise Reet in Pommern, ausgewandert. Das alte Heimatland bot ihm keine Eristenzmöglich= keit mehr, und so versuchte er es in der weiten Ferne, unter dem Kreuz des Südens, im dich-

ten Urwalde, sich eine neue Heimstätte zu gründen. Er brachte nicht nur einen festen Willen mit, dem Urwald sein Stück Brot abzuringen; er besaß noch mehr: er brachte Herzensfrömmigkeit herüber und versuchte, seinen Gott und Heiland zu bekennen, und bald erztönten im Urwald die alten christlichen Lieder seiner früheren Heimat. In diesem Stück stand ihm seine Gattin tren zur Seite, ja sie war eigentlich die Triebseder dazu.

und

mel

holi

Sd

ift

ein

den

lich

der

Wo

ift,

ten

Dor

tüb

gen

fch

die

glä

Si

lin

bei

der

M

die

in

bro

fol

TÜ

fül

me

un

wi

an

en

M

be

lic

fin

R

m

la

3

w

Diefer erfte Pionier errichtete auf feiner Scholle den Familienaltar und pflegte mit feis nen Sausgenoffen den Sausgottesdienft. Um ihn sammelten sich bald noch andere feiner Landsleute, Rachbarn und Freunde. Gie betrachteten Gottes Wort, fangen driftliche Lieder und beteten miteinander. Der Berr befannte fich zu dem Zengnis scines Knechtes und machte das Wort lebendig und ichentte dem Orte eine Erwedung. Es befehrten fich nicht nur die Nachbarn und Freunde des Br. F., auch mehrere feiner Rinder fanden hier im Urwald Frieden mit Gott. Nun war Freude der Geschwister groß; fie fühlten sich nicht mehr vereinsamt; eine größere Anzahl lieber Freunde lobte mit ihnen Gott und bezeugten froh, mas der herr an ihren Geelen getan, und das Liebesfeuer griff immer weiter um sich.

Die Neubekehrten stellten sich auch sogleich auf den biblischen Boden und erkannten die Berordnungen des Herrn betresse der biblischen Gemeinde, der Taufe und des Abei dmahls an und warteten nur auf Gelegenheit, ihr Lorhaben in Aussührung bringen zu können. Doch bevor dieses geschah, mußten sie erst die Leisdenstaufe über sich ergehen lassen.

Vor etwa einem Jahrzehnt war in jener Gegend, in der Nähe der Kreisstadt Sao Ecopolda eine Bewegung entstanden, die hier zu Lande unter dem Namen, "die Mucker," bekannt ist. An der Spitze dieser Bewegung stand eine Frau, von der es heißt, sie habe sich göttlicher Offenbarungen gerühmt und diese verfönlich, oder durch ihre Helser, dem Volke verkündigen lassen. Wie vieles andere, so ist auch diese Bewegung nicht Wahrheitsgetren aufgeklärt worden und es ist nicht bekannt geworden, welche religiöse Tendenzen diese Richtung verfolgte. Alles, was man über sie weiß, stammt aus seindlichem Lager. Nur soviel weiß man, daß diese Bewegung um sich griff

und die Zahl ihrer Anhänger sich rasch ver= mehrte.

Daß die Priester dieser Bewegung nicht hold waren, läßt sich denken, und, daß es an Schmähungen und Berdächtigungen nicht fehlte, ist nicht zu bestreiten. Es gab in jener Zeit ein für und wider die Mucker.

Als die Zahl der Anhänger größer geworsden war, beschloß man zur Abwehr gegen seindstiche Angrisse, einen größeren Bau aufzusühren, der im Bolksmunde "die Muckerburg" heißt. Bas nun in der Zwischenzeit alles geschehen ist, entzieht sich der Beurteilung nüchtern denstender Leute. Es ist wohl anzunehmen, daß von hüben und drüben nicht nur Wortkriege gestührt wurden, sondern daß man auch in's Handsgemenge kam.

Um nun der, Predigt Rachdruck zu ver= schaffen, heißt es im Bolksmunde, "beschloffen die Muder gewaltsam vorzugehen und die Un= gläubigen und Biderftrebenden auszurotten. Sier und dort wurden einzelne Personen meuch= lings umgebracht. Die Erbitterung wuchs auf beiden Seiten und man erwartete alle Tage Ausbruch der Feindseligkeiten. Mudern wurde gur Laft gelegt, Ueberfälle auf die benachbarten Gehöfte ausgeführt diefe in Brand gefett und die Ginwohner umge= gu haben. Rach vollbrachter Tat bracht follen diefe fich in die Muckerburg qu= rudgezogen und weiter ihre Streifzuge ausgeführt haben. Reiner war in jener Gegend mehr des Lebens ficher."

Nun wandte man sich an die Regierung und suchte Schutz vor den Angreifern. (४ इ wurde gu weit gehen, die Gingelheiten alle anzuführen. Die Regierung fchritt ein und die entfandte eine Straferpedition gegen Muderburg. Doch die Muder waren gut bewaffnet und brachten dem Militar empfind. liche Berlufte bei. Es mußten Berftar= fingen herbeigeholt werden, ja fogar mit Endlich wurde Ranonen rudte man vor. man der Lage Berr: die Muder unterlagen oder legten Sand an fich und diefe Bewegung fonnte als beendet betrachtet werden.

Fortfegung folgt.

#### Gemeindeberichte

#### Brafilien-Konferenzbericht.

Die diessährige Bereinigungstonferenz der Gemeinden in Rio Grande do Sul tagte vom 6. bis 8. April in der Gemeinde Guarany-Republika. Die letzte Konferenz in Porto Alegre konnte ich krankheitshalber nicht besuchen, und so hatte ich erst jetzt Gelegenheit, das Gesamtwerk kennen zu lernen; während Br. Johann Krause, der vor 1 Monat hier eintraf, gleich Gelegenheit fand, die Kanserenz und die Bertreter kennen zu lernen, die die Gemeinden abgeordnet hatten.

Unsere Gemeinde hatte das Borrecht, die Ronferenz in ihrer schönen renovierten Kapelle aufzunehmen und den Segen der Konferenztage zu genießen. Es waren Erquickungstage auf Tabors Höhen. Br. J. Krause hielt die Konferenzpredigt und zeigte uns den verstlärten Heiland und wie man Taborsstunden ersleben kann.

Die Konferenzberatungen verliefen im Frieden. Es wurden wichtige Beschlüsse gefaßt, darunter die Anstellung eines Kolporteurs, dessen Besoldung durch freiwillige Beiträge in den Gemeinden geschehen soll.

Das Werk in Süd-Brasilien steht im Zeichen des Fortschritts und nimmt immer festere Formen an. Ein Fortschritt für die hiesigen Gemeinden ist der Eintritt des Br. Joh. Krause in die Missionsarbeit Br. K. hat sich in kurzer Zeit beliebt gemacht, und ich freue michauch, daß er gekommen und mit Hingabe an die Arbeit gegangen ist. Möge nun der treue Herr seinen Eins und Ausgang in der Gemeinde Juhy als auch in der Vereinigung segnen.

An den Abenden der Konferenzwoche evangelisierten die Brüder Prediger in unserem Gemeindegebiet und am 13. April fand die Konferenz ihren Abschluß mit einem gesegneten Jahressest der vereinigten Posaunenchöre. Froh und dankbar für den empfangenen Segen zog ein jeder seine Straße fröhlich.

Im Auftrage der Konferenz grüßt alle Mitverbundenen im herrn

2. horn.

#### Mochenrundschau

In Prost, Texas, ift ein schwerer Wirbelssturm hinweggegangen, der sehr großen Gesbändeschaden angerichtet hat. Rach dem Wirsbelsturm brach an verschiedenen Stellen Feuer aus. Man nimmt an, daß wenigstens 70 Perssonen ums Leben gekommen sind. Ergänzend wird dazu aus New York gemeldet, daß mehstere Städte vollständig verwüstet wurden, wobei 90 Personen umkamen und die Zahl der Berletzen mehrere hundert betrug. Die Beshörden haben umfangreiche Hilfsmaßnahmen ergriffen. Soweit sich der Schaden seststellen ließ, beträgt er einige Millionen Dollar.

Die Unruhen in Indien dauern noch imsmer an. In Sholapure band der Pöbel 7 Polizisten zusammen und verbrannte sie lebens dig. Es handelt sich dabei durchweg um moshammedanische Polizisten. Die Polizei hat Vorkehrungen für den Abtransport der Missiosnare aus diesem Gebiet getroffen.

In Bombay nahm der Rat der allindischen mohammedanischen Bereinigung eine Entschließung an, in der der Feldzug des Ungehorsfams als den Interessen der Mohammedaner Indiens abträglich abgelehnt wird. Die Moshammedaner werden sich von der Bewegung fern halten und in den Gebieten, in denen die Hindus eine scharfe Propaganda für den Feldzug unternehmen, entsprechende Abwehrmaßnahmen ergreisen. Eine weitere Entschließung gibt der Beunruhigung der Mohammedaner ganz Indiens wegen der kürzlichen Zusammenstöße in Peschawar Ausdruck und fordert die Regierung zur Durchsührung einer unparteisschen Untersuchung auf.

In Amerita hat der Borsitzende des Marinekomitees Britton dem Bundeskongreß einen weitgehenden Flottengesetzentwurf eingebracht. Der Entwurf sieht bis zum Jahre 1940 den Bau von Kriegsschiffen im Gesamtwerte von 937 Millionen Dollar vor. Das Bauprogramm umfaßt leichte Kreuzer, Zerstörer, U-Boote und Flugzeugmutterschiffe. Britton bezeichnet das Programm als unumgängliche Notwendigkeit für die Parität mit Großbritanien. Der Gesesentwurf erlaubt die Unterbrechung der Flots

tenarbeiten durch den Prafidenten im Falle einer erfolgreichen Flottenkonfereng.

Im Safen von Rew Jersen ist ein großer Brand entstanden durch die Explosion eines Petroleumtankdampfers, der erst nach mehrstündigen Bemühungen gelöscht werden konnte. Während des Brandes slogen 18 Dels und Benzintanks in die Lust. Bei den löscharbeisten erlitten 100 Feuerwehrleute teils schwerere, teils leichtere Verletzungen.

Auf Cenlon hat eine große Ueberschwemmung stattgefunden. 10,000 Menschen sind

dadurch obdachlos geworden.

Mus Persien tommt die schreckliche Nach=
richt von einem großen Erdbeben. In der Gegend von Salmach sollen 2000 Dienschen dabei umgekommen sein. Die Wiehrzahl der Bevölkerung lagerte außerhalb der Stadt, als ein weiteres starkes Erdbeben erfolgte. Die in der Stadt zurückgebliebenen Personen wursden bei dem darauf solgenden Einsturz sast aller Gebäude unter den Trümmern begraben.

#### Quittungen

#### Für das Predigerfeminar eingegangen:

Lodz 1: R. A. Wenste 7,40, Familie Lapsch 20, Helmut Schwarz 100, M. Fiebig 5 Kondrajec: Chr. Schmidt 10, A. Pop 20, H. Palnau 26. Posen-Striesen: Gemeinde 50. Bialystof: Frauenverein 25. Lyezsowice: Schw. Heidrich 5. Kicin: G. Witt 15, H. Raplass 5, Fam. Pepel 5, K. Pepel 5, Ungenannt 10, S. Schulz 4, P. Stobbe 5, K. Pedde 10, J. Korint 5, Fam. Bartel 10. Placiszewo: F. Naber 5. Marynin: R. Cuch 50. Dolna-Gruppa: Theo. Wenste 15. Chojuh: F. Wagner 5. Śniathu: J. Massierer 30. Książsi: F. Kloß 10, Naciąż: Ungenannt 15.

Mit beftem Grug und Cant

F. Brauer. Lódź, Lipowa 93.

#### Achtung.

Brasiliens Leiden und Freuden, sowie Land und Leute, das Klima und die Arbeit, die Saat und Ernte habe ich umständlich im Hausfreund beschrieben. Es erübrigt sich, noch mehr zu schreiben. Jeder kann sich darnach richten. Ich kann nicht auf jede Zuschrift antworten.

Mit hergl. Gruß Ludwig Sorn.